### Nro. 81.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch's, den 8. October 1823.

Ungekommene Fremde vom 2. October 1823.

Herendarins Tisewski aus Fransiadt, t. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Regerendarins Tisewski aus Fransiadt, t. in Nro. 251 Brestauerstraße; Hr. Graf v. Raczinski aus Mogalin, Fran Fürstin von Nadziwil aus Warschau, Hr. Gutdesitzer v. Jakrzewski aus Osier, t. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Guts-bestiger v. Unruh aus Reisen, Hr. Justig. Nath Wittwer aus Meserit, t. in Nro. 99 Wilbe; Hr. v. Sokolowski aus Wratslawet, t. in Nro. 391 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Jezerska aus Kallsch, t. in Nro. 18 Dohm.

Den 3ten Detober.

hr. Oberamtmann Deutchen aus Gierfo, l. in Nro. 243 Brestanerstraße; herr Gutsbesitzer Zedler aus Rempen, I. in Nro. 99 Wilde; hr. Gutsbesitzer von Zembrzaki aus Sieklerek, l. in Nro. 391 Gerberftraße.

Den Sten Detober.

hr. Obrift v. Sanitz aus Dusselvorst, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Hompesch, Lieutenant vom Regiment Kaiser Franz, aus Berlin, l. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Obiezierski aus Rusko, Hr. Gutsbesitzer v. Wegerski aus Rutek, l. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kausmann Giert Pumpervaus Kalisch, l. in Nro. 187 Wasserstraße; Frau Gutsbesitzerin Prochno aus Gogolinek, l. in Nro. 384 Gerberstraße.

Ab gegangen.
Hr. Obrift v. Malkow nach Königsberg, Hr. Lieutenant Schling nach Königsberg, Hr. v. Unruh nach Reisen, Hr. Justgrath Wittwer nach Meserit, Hr. von Kalfreuth nach Kurzig.

Oubhaffations-Patent.

Das in dem Obornifer Kreise belegene
abliche Gut Lopuchowo, zu welchem die Obornickim polożone i na 65,754
Obrser Slawica, Gać-Zarobna, das Tal. 19. śgr. 4. den. sądownie oszaco-

Dorf und Vorwerk Worowo und bas Vorwert Lomno gehoren, auf 65754 Rthle. 1.9 far. 4 pf. gerichtlich abgeschätt, soll auf ben Antrag eines Real , Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben.

Die Vietungs-Termine find auf ben 28. Juni, ben Joften September b. 3. und ber peremtorische Termin auf ben 3. Januar 1824.

por dem Deputirten Landgerichtsrath Elener Bormittage um 9 Uhr in unferm Berichtsschloffe angesetzt worden.

Es werden baber alle Raufluftige, welche biese Guter zu besitzen fahig und zu bezahlen vermogend find, aufgefordert, fich in gedachten Terminen einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärti= gen, baß fur ben Deift = und Beftbieten= ben, infofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen, ber Bufchlag erfolgen wird.

Außerbem wird aber auch ber feinem Aufenthalteort nach unbefannte Realglaubiger Ignag von Matoweli aufges forbert: feine Gerechtsame in den aufter henden Terminen mahrzunehmen, widrigenfalls bem Deifibietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes bie Loschung ber sammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber legtern ohne baß es zu diesem Zweck ber Production bes Documents bedarf, verfügt werben wird. Late 1 9. Sgr. of Men. addouble o

wane, które z wsiów Sławica, Gać-Zarobna, z wsi i folwarku Worowo i z folwarku Łomno się składaią, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maia.

Termina do licytacyi, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są:

na dzień 28. Czerwca, na dzień 30. Września r.b.

a termin peremtoryczny

na dzień 3. Stycznia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner zrana o godzinie gtev w naszym Zamku sądowym.

Wzywaią się więc nietylko wszyscy ochote kupienia maiacy, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatni, i cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się w rzeczonych terminach stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, przysądzenie nastapi.

Oprócz tego wzywa się Ur. Ignacy Ulatowski z pobytu niewiadomy, iako realny wierzyciel, aby swych praw w wyznaczonych terminach dopilnował, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po złoženiu kupna pieniędzy, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też innych summ, a mianowicie ostatnich nawet bez produkowania w tym

tonnen gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingeschen werden. das alle a gevene day by sie w which convented the

Pofen ben 9. Marg 1823.

6 3. Paga hvales walk one ble

Die Kanfbedingungen und die Dare celu dokumentow, zadecydowanem Zostanielogn eug erande Saman de

Warunki sprzedaży i tanę każdego ezasu w Registraturze Sadu naszego przeyrzeć można.

Poznań dnia 9. Marca 1823.

Abniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal Eltation, 2000

Sonerata Mielinsta werden von bem noraty Mielinskich Krolewsko-Pruunterzeichneten Konigl. Landgerichte Die Gebruder Adolph und Erasmus v. Mie= linsfi, welche im Jahre 1812 mit ben polnischen Truppen in den rufischen Feld= jug gegangen, und feit blefer Beit feine Nachricht von ihrem Leben und Augent= halt gegeben haben, nebft ihren etwanigen unbefannten Erben bierdurch offent= lich vorgeladen, fich ben 15. April 1824 bor bem Landgerichtsrath Ruschke im hiefigen Gerichts-Locale entweder per= fonlich ober burd zuläffige Bevollmach= tigte gu melben, widrigenfalls biefelben für tobt erflart, und ihr Bermogen ihren competenten Erben überwiesen werden foll.

Krotofdin ben 16. Juni 1823. Abnigl. Preug. Landgericht.

Goletal= Citation.

Nachdem auf die und gewordene Un= zeige ber Infolveng über bas Bermbgen bes judifchen Raufmanne Lazarus Sfrael ju Rarge oder Unrubftadt burch die Berfügung vom heutigen Tage ter Konfurd eroffnet worden ift, fo werden alle dieje=

Zapozew Edyktalny.

- Apf den Antrag der Stanislama und Wa Wa wniosek UUr. Stanislawy i Ho. ski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem UUr. Adolfa i Erazma braci Mielińskich, którzy w roku 18 2 w kompanią Rossyiską udali się i od tego czasu żadney wiadomości o życiu i zamieszkaniu swoiém nie dali, aby sie w terminie 5. K wietnia 1824. roku przed Wnym Sędzią Ruschke wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sadu osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników zgłosili, w przeciwnym bowiem razie za iuż nieżyjących uznanemi i maiatek wylegitymowanym ich Sukcessorom przyznanym zostanie.

Krotoszyn dnia 16. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Zapożew Edyktalny.

Otworzywszy, na uczynione nam doniesienie o niemożności płacenia, nad maiatkiem kupca żydowskiego Lazaryusza Liraela z Kargowy czyli Unruhstadt, przez dekret dzisieyszy konkurs, zapozywamy wszystkich

nigen, welche an bas Bermogen bes Gemeinschuldners aus irgend einem Reditsgrunde Unfpruche zu haben vermeinen, bierdurch offentlich vorgelaben, in bem por bem ernannten Deputirten Landgerichtsrath b. Bajerefi auf ben 17. Dezember c. Bormittage um 10 tione = Termine auf bem biefigen Land= gen zu liquidiren und beren Richtigfeit ich wykazali. nachzuweisen.

übrigen Glaubiger ein ewiges Still= zanem zostanie. schwei en wird auferlegt werden.

Meserit den 11. August 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das im Meferiker Kreife ju Gichen= walde unter Dro. 7 gelegene, und bem Saulander Camuel Gorgansti gehorige Haulander = Gut, welches mit den bazu gehörigen Wiefen, Garten, Sutungen, Acterland, zwei fulmische Sufen enthalt, und nach der gerichtlichen Tage auf 2410 Rtlr. gewurdigt ift, foll wegen rudftan=

tych, którzy z iakiegokolwiek prawnego zrźódła, do maiatku rzeczogo wspóldłużnika pretensye mieć sądzą, by się w wyznaczonym na dzień 17. Grudnia r. b. terminie powszechno-likwidacyjnym przed Deputowanym Sędzią Bajerskim w izbie Uhr anberaumten allgemeinen Liquidas naszey sądowey o godzinie 10, zrana osobiście lub przez prawnie upowagerichte perfonlich ober durch gesehlich anionych Pelnomocników, na któ. julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen rych im, na przypadek nieznaiomobei etwaniger Unbefanntschaft die hiesi= sci, tuteyszych Kommissarzy Spragen Juftig-Rommiffarien Sunte, Bittiver wiedliwości Huenke, Wittwera i und Mallow I. in Borfchlag gebracht Mallowa I. proponuiemy, stawili, werden, ju erscheinen, ihre Forderun- pretensye swe podali, i rzetelność

Ci zaś którzy się nie zgłoszą moga Diejenigen, welche fich nicht melben, sie spodziewać, iż z pretensyami haben zu erwarten, daß fie mit allen ib- swemi do massy prekludowani beda, ren Forderungen an die Maffe werden i wieczne im w tey mierze milczenie pracludirt, und ihnen deshalb gegen die przeciwko reszcie Wierzycieli naka-

> Międzyrzecz d. 11. Sierpn, 1823. Król, Prus. Sad Ziemiański.

> > Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Olederskie w Eschenwalde pod Nro. 7. w obwodzie Międzyrzeckim położone, Samuela Gorzańskiego Olędra własne, które w sobie wraz do tego należącemi łą. kami, ogrodami, pastwiskiem i rola orna, dwie huby miary chełmiński y obeymuie, a podług sądownie przyietey taxy na tal. 2410 ocenioném zostało, ma bydź z przyczyny niezabiger Kaufgelber im Wege einer noths wendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden in den dazu angesetzten Terminen:

1) ben 24. Defober \ 2) ben 24. December \ 1823.

3) den 5. Marz 1824, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem kandgerichtsrath Lowe verkanst werzen. Kaussusige und Besitzsähige werzen hierdurch vorgeladen, in diesen Terminen hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Genehmigung der Gläubiger den Zuschlag zu erwarten.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

nachgesehen werden.

Meserit den 10, Juli 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Bomster Kreise in der Stadt Unruhstadt unter der Nro. 51 belegene, zum Nachlasse des daselbst verstorbenen jüdischen Handelsmann Moses Joseph Münchberg gehörige, von Fachwerk erbaute, zwei Stock hohe Wohnhaus nehst Hofraum und Stallung, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Tare auf 2585 Ktlr. gewürdiget ift, so wie die zum Nachlasse gehörigen, in der dassgen Spnagoge belegenen zwei Schulstände, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

płaconey resztulącey summy kupna, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu w wyznaczonych na ten koniec terminach

na dzień 24. Października, – dzień 24. Grudnia,

- dzień 5. Marca 1824.

z ktorych ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Ur.
Loewe Sędzią Ziemiańskim publicznie sprzedane. Ochotę kupienia
maiący i posiadania zdolni wzywaią
się przeto ninieyszem, aby się w terminach powyższych do podania
swych licytow tutay stawili, i naywięcey daiący za zezwoleniem Wierzycieli przybicia może bydź pewnym. Taxa i warunki kupna są
codziennie w registraturze naszey do
przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10, Lipcz 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo o dwóch piętrach w ryglowkę wybudowane, pod liczbą 51 w mieście Kargowie powiecie Babimostskim leżące, do pozostałości zmartego tamże kupca żydowskiego Moyżesza Józefa Muenchherga należące, i podług taxy sądowcy wraz z przynależącym doń podworzem i staynią, iako też z dwiema mieyscami szkolnemi w tamteyszey bożnicy położonemi i również do pozostałości należącemi na 2585 talarow ocenione, ma bydź z wymienionemi

Demnach werben Befig : und Bah: przynależytościami z przyczyny dlulungefähige hierdurch vorgeladen, in ben gow naywięcey daigcemu publicznie hierzu angesetzten Terminen, nehmlich :

den 4. August, ben 4. October, ben 15. December b. 3.

wovon ber lette peremtorisch ift, Bors mittags um 10 Uhr vor bem Geren Landgerichts = Uffeffor Jentsch in unserm Partheien = Zimmer zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, und hat der Meift= bietende, wenn gesetzliche Umftande feine Ausnahme zulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur ein= gefehen werben.

Meferik den 14. April 1823. Ronigl. Preuß, Landgericht. sprzedane na proposition de

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia z dolnych wzywamy więc niniéyszém aby się w terminach

na dzień 4. Sierpnia, na dzień 4. Października, na dzień 15. Grudnia r. b.

o godzinie 10 zrana przed Assessorem Jentsch w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, stawili i licyta swe podali, poczem przybicie więcey daiącemu ieżeli przeszkody prawne niezavila, nastąpi.

Taxe i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

hörige Speicher, welcher nach ber ge= ry podlug taxy sadownie sporzadzo. Fichtlichen Tare auf 2240 Rile. 10 fgr. I pf. gewurdigt worden ift, foll auf den ceniony ma bydž na żądanie wierzy-Untrag der Gläubiger Schuiden halber offentlich an den Deiftbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine find rym koncem termina licytacyine na auf den 30. August, wie entoles in

den 34. October v. Cymers fon und der peremtorische Termin auf ben 10. Fanuar a. f. Patent Subhastacyiny.

Spikrz pod jurysdykcya nasza w Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in miestie Bydgoszczy nad Brda pod ber Stadt Bromberg an ber Brahe un: Nto. 178. polożony do massy konkur. ter Neo. 178 belegene, ju bem Kauf- sowey kupca Jakoba Kühlbruna namann Ruhlbrunschen Concurd-Maffe ge: ledacy wraz z przyległościami, któnéy na tal. 2240 srg. 10 sz. 1 iest ocieli z powodu długów publicznie naywiecey daigremu sprzedanym, któ-

dzień 30. Sierpnia r. b. dzień 31. Października c. b., termin zaś peremtoryczny na milo dzień 10. Stycznia 1824.

vor bem herrn Landgerichtsrath Robier Morgens um 8 Uhr allbier angeseigt.

Defikfähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gen macht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde de dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden,

Bromberg ben 1. Mai 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, den Joseph v. Zalewskischen Erben zugehörige adelische Gut Kleparz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 18,161 Ktlr. 12 sgr. 10 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 14. November 1823., den 14. Februar 1824., und der peremtorische Termin auf den 15. Mai 1824., zrana o godzinie 8méy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym, Koehler w miejscu wyznaczone zo staly.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 1. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Wieś ślachecka Kleparz pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieźnińskim leżąca, Sukcessorom niegdy Jozefa Zalewskiego własna, która według sądowney taxy na 18,161 tal. 12 śgr. 10 den. oszacowaną została, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney Licytacyi sprzedaną bydź ma.

Termina Licytacyi wyznaczonesą na dzień 14. Lisopada 1823, dzień 14. Lutego 1824, ostateczny zaś na dzień 15. Maia 1824, przed Deputowanym Sędzią vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jefel Vormitta & um 9 Uhr allhier angesett. Besithfabigen Raufern werden Diese Termine Befannt gemacht, um in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet bis 4 Wothen vor bent letten Termine einem jeben frei, uns die etwa bet Aufnahme der Tare por efallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich laden wir die Rofalia von Pawlowska verebelichte von Molinska, für welche sub Rubr. III. Nro. 2 bes Hypotheken = Buchs von Klepary ein Cas pital von 166 Atlr. 6 ggr. eingefragen fiebet, beren Wohnort unbefannt ift, ober beren etwanige Erben, Ceffionarien ober wer fouft Rechte auf die Korderung er= worben hat, hiermit vor, in den obigen Terminent gu erscheinen, widrigenfalls fie ju gewärtigen haben, bag bem Meiftbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, tind zwar ber letteren, ohne daß es zu Diefem Zwede ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 3, Juli 1823.

Calculation of the party of the first of the

naszym Ziemiańskim W. Jekel zrana o godzinie 9. w Sali posiedzeń Sadu tuteyszego. O terminach tych zawiadomia się zdolnych posiadania nabywców, aby na takowym staneli i Pluslicytum swe podali.

Z resztą wolno iest każdemu do 4 tygodni przed ostatecznym terminem donieść nam o braku, ieżeliby iaki przy Taxie zayść miał.

Zarażem zapozywamy Ur. Rozalią Pawłowską zamężną Molinską dla którey kapitał 166 tal. 6 dgr. pod Rubr III. Nr. 2. w księdze hypoteczney Kleparzu zahypotekowanym, a ktorey pobyt nam niewiadomym iest, lub teyże Sukcessorów, Cessyonarynszów lub ktoby na iey dług nabył praw iey, iżby się na powyższym terminie stawili, inaczey spodziewać się moga, że nie tylko przybicie nastąpi, ale nawet po sądownemu złożeniu Summy kupna zahipotekowanych długów; i to ostatniego bez produkcyi Instrumentu na ten koniec potrebnego ma bydź řožporządzonym.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 3. Lipca 1823. Abnigh Preußisches Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

### Beilage zu Nr. 81. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Es soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber der zu dem Schiffer Samuel Böhmschen Nachlasse gehörige, hinter der dritten Kanal = Schleuse dei Bromberg besindliche Oder = Kahn nebst Zubehör, welcher auf 255 Atlr. 20 sgr. gerichtlich gewürdigt worden ist, in termino den 2 ten December d. J. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant im hiesigen Landgerichts = Locale verfauft werden.

Zahlungöfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben der Rahn dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Zugleich werden alle unbekannten Gläubiger dieses Rahns vorgeladen, in diesem Termin zu erschelnen und ihre Unstäche anzuzeigen, widrigenfalls ste damit werden präcludirt werden.

Bromberg den 11. Septbr. 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taga lake to casu w registraturize menergy practy rai bydá mode.

Ded oracz miau. Wej. 18.3.

about the Many today

Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów ma być celem uskutecznienia działów, do pozostałości Szypra Samuela Böhm należący, za trzecią sluzą kanałową przy Bydgoszczy znayduiący się statek wraz z przynależytościami, który sądownie na 255 tal. 20 śgr. oceniony został, w terminie dnia 2. Grudnia przed W. Sędzią Dannenberg, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą wkurancie w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedany.

Do zapłaty zdolnych nabywców uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w takowym statek naywięcey daiącemu przybitym, i na późnieysze nadeyść mogące licyta żaden dalszy wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będą.

111

Zarazem zapozywaią się wszyscy nieznaiomi Wierzyciele tegoż statka, aby się w terminie oznaczonym stawili i swe pretensye podali, albowiem inaczey z takowemi prekludowani zostaną.

Bydgoszcz d. 11. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

single and an included have about the first

Subhaftations=Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Bromberg unter Nro. 179 belegene, zu der Kaufmann Jacob Kühlsbrunnschen Concurs = Masse gehörige Speicher nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 3535 Kthlr. 1 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs=
Termine sind auf

ben 30. August,
ben 31. October 5. J.,
und der peremtorische Termin

ben 10. Januar 1824., bor dem Herrn Landgerichtsrafh Köhler Vormittags um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesichlagen, und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Bromberg den 1. Mai 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Spikrz pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy nad Brdą pod liczbą 179. położony, do massy konkursowey kupca Jakuba Kühlbruna należący wraz z przyległościami, który według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na talarów 3535 śrgr. 1 szel. 2 oceniony został, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b.

na dzień 31. Października r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 10go Stycznia 1824. zrana o godzinie 10tey przed Konsyliarzem SąduZiemiańskiego Ur. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiey przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 1, Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das zu Usez-Neudorf bei Usez belegene, dem Christoph Chuczinski zugehörige Freischulzengnt, nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 11536 Mthr. 16 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers, deffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 11. Juli d. J., den 13. September d. J., und der peremtorische Termin auf

ben 18. November d. J., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Wegener, Morgens um 8 Uhr, allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meists bietenden zugeschlagen werden soll. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regis stratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 27. Januar 1823.

Königlich Preuß. Landgericht.

Subhastatione Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise bei ber Stadt Gnesen belegene, den Stephan Onskiewiczsschen Schleuten zugehörige Mühlengrundsstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1093 Kthlr. 10 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Nowa Wieś Uiska, pod miastem Uściem położone, Krysztofowi Chadzińskiemu należące, wraz z przybyłościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 11536 tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień II. Lipcar. b., dzień 13. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8méy przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdol. ność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może w white dung which

W Pile dnia 27. Stycznia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Wiatrak pod Jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie powiecie tegoż nazwiska położony, małżonków Dyszkiewiczow własny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1093 tal. 10 śgrziest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany hydźma. Którym końcem termin licyta.

auf ben 29. November c. vor bem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens 9 Uhr allhier angesetzt. Besitgfähigen Käufern wird biefer Lermin, um ihre Gebote abzugeben, befannt gemacht.

Die Taxe kann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 28. August 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal=Borlabung.

Bon dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werden alle diejenigen, welde etwa Unspruche an die Umte-Caution des ehemaligen Sulfe = Erecutor Giefe gn Roften aus beffen Dienftzeit zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf ben 26. November c. Bormit= tags um 10 Uhr anberaumten Termin auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Auscultator Sachse entweber per= fonlich oder durch gesetzliche Bevollmach= tigte zu erscheinen und ihre Unspruche aus ber Umtofuhrung bes zc. Giefe glaub= haft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit benfelben an die gedachte Cantion wer: ben pracludirt und an die Person bes Giefe werden verwiefen werden.

Fraustadt den 18. September 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

east a powerlat strugow publicania, maywage, date in a special by by date and terminal lies as the second terminal lies as

cyiny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym końcem podania swych licytów.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Gnieznie d. 28. Sierpnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sad Ziemiański zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego Exekutora Giese w Kościanie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w tutéyszym pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Sachse Auskultatorem wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pelnomocnikćw stawili i pretensye swe wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do kaucyi prekludowani, i do osoby rzeczonego Giese odesłani zostana.

Wschowa d. 18. Września 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

notice violence Canther before

to minis D= & intiolice to die inschool

Subhaftatione = Patent.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts ju Frauftadt, haben wir jum Ber= fauf der den Johann Chriffian und Margaretha Fahrenholzschen Cheleuten ge= horigen, in Darnowo unter Nro. 7 bele= genen Acter = Nahrung, bestehend aus 2 hufen Magbeburgisch Maaf incl. 6 Morgen Wiefenwachs und Gebanden, welche auf 625 Athlr. gerichtlich abge: schätzt worden, im Wege der nothwendi= gen Gubhaftation einen Termin auf den 15. December c. fruh um 9 Uhr im biefigen Gerichte = Locale angefett; ju Diefem Termine laden wir Raufluftige, merten hiermit vor, daß ber Meifibiegebachten Ronigl. Landgerichts den 3n= schlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 1. October 1823. Ronigl. Preuß Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Bufolge des Auftrags des Roniglichen Landgerichts zu Krotoschin, foll bie Wirthichaft des im Rruczyner haulande verftorbenen i Mathias Marcinfiewicz, welche aus einem Saufe, einer Scheune, einem Stalle und 18 Morgen Gulmifch Land besteht und welche auf 450 Rthir. gesettlich abgeschatt ift, im Wege ber Eubhaftation an den Meiftbietenden ge= gen gleich baare Bezahlung offentlich ver= fauft werben.

3u biefem Bebufe haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 28ten Patent Subhastacyiny.

Wmoc polecenia Król. Sądu Ziem, w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży Janowi Christianowi i Małgorzacie Małżonkom Fahrenholz należącego w Darnowie pod Nro. 7. položonego gospodarstwa, składaiacego się z dwóch hubów Magdeb. incl. 6 morgami łąki i budynków, które sądownie na 625 tal. oszacowanem iest, w drodze potrzebney Subhastacyi termin na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym; na termin ten zapozywamy ochotę do Besig = und Zahlungefühige mit bem Be- kupna maigeych i zapłacenia zdolnych z tém nadmieniemiem, iż nayfende nach erfolgter Genehmigung best wiecey daigey za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 1. Października 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

W skutku udzielnego przez Król. Sąd Ziemiański w Krotoszynie polecenia, gospodarstwo zmarłego na Kruczynskich Hollendrach Mateusza Marcinkiewicza, z domu mieszkalnego, stodoły, stayni i 18 morg. roli miary chełminskiey składające się, które na 450 tal. sądownie otaxowane iest, w drodze publiczney subhastacyi naywięceydaiącemu zaraz za gotową zapłatę sprzedane być

Tym celem wyznaczyliśmy termin

October b. J. in loco Aruczyner Hauland Vormittags um 9 Uhr, angesetzt, und laden alle Kaussussige und Zahlungsfähige hiermit vor, am gedachten Tage am Orte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Jarocin ben 16. Septbr. 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

peremtoryćzny na dzień 28. Października r. b. na gruncie w Kruczynskich Hollendrach rano ogo. dzinie 9.; zapozywamy ninieyszém wszystkich ochotę kupna maiących i do zapłaty zdolnych, żeby się w dniu tym na mieyscu stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Jarocin dnia 16. Września 1823. Król. Prus. Sąd Pokoin.

### ZAPOZEW EDKTALNY,

Na wniosek Roży Stachowskiey służące z wsi Robczyska pod Krobią, na przeciw mężowi swemu Woyciechowi Stachowiakowi Zołnierzowi, dopraszające w się aby z przyczyny iego od lat 14. nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżenskie nadane iey zostało, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 9 ty Stycznia 1824 r., po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Woyciecha Stachowskiego z mieysca mieszkania swego niewiadomego pod zagrożeniem zaocznego postępowonia ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 24. Września 1823.

Sąd Konsytorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznańskiego.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts hierselbst, werde ich in termino den 15. October c. Morgens um 9 Uhr am Orte Grzybowo-Bodti bei Wreschend erschiedenes Javentarium, bestehend aus Ochsen, Küben, Jungvieh, Pferden, Schaafen, Lämmern und einem beschlagenen Fornals = Wagen, an den

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, będę w terminie d. 15. Października r. b. zrana o godzinie 9. w wsi Grzybowo-wodki zwaney około Wrześni połeżoney, różne inwentarze, iako woły, krowy, młodocianne bydło, konie, owce, iagnięta i ieden woz fornalski okowany, przez licytacyą więcey daią-

areas and the New Years and all of the Shares and the Shares and

Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahs lung in Courant offentlich verlaufen.

Kauflustige labe ich ein, sich an diefein Tage in Grzybowo = Wodfi einzufinden.

Gnesen den 23. September 1823. Borchart, Landgerichts = Secretair. cemu za gotową zapłatą w kurancie publicznie przedawał. Wzywam więc ochotę maiących do licytacyi, aby się w tymże dniu w Grzybowie wodki stawili.

Gniezno d. 23. Września 1823. Borchart, Sek. Sądu Ziemianskiego.

Publicandum.

Es sollen in termino ben 23ten October c. a. Morgens um 9 Uhr in Chodziesen auf dem Markte: 30 Stück Schaase, eine zjährige Kuh, ein Ochse, drei 1½ Jahr alte Kälber, drei Schweine, ein Bette, aus einem Oberbette und drei Kopffissen bestehend, ein mit Eisen besichlagener Kasten, ein eiserner Grapen, eine Blocksäge und ein Wirkstühl, dem Eigenthümer Benjamin Trams zu Dserowke gehdrig, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkauft werden, welches Kauslustigen bekannt gemacht wird.

Schneibemuhl ben 29. Septbr. 1823.

Der Landgerichts = Applikant Schulze. Im Auftrage. Obwiesczenie.

W terminie na dzień 23. Paź-dziernika r. b. zrana o godzinie 9. w Chodzieżu w rynku wyznaczonym następuiące Benjaminowi Trams w Ostrowku należące przedmioty, iako to: 30 sztukowiec, iedna trzyletnia krowa, ieden wół, trzy 1½ roczne cieląta, 3 świń, pościel składaiąca się z pierzyny, dwóch spodków i 3 poduszek, niemniey skrzynia obita, grapa żelazna, piła i warsztat płócienny, publicznie za gotową zapłatą naywięcey daiącemu sprzedane będ, oczem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia się.

W Pile d. 29. Września 1823. Schulze, Applikant Sądu Ziemiańskiego. Vigore Commissionis. In meiner Verwahrung befindet sich ein auf Flatow eingetragner Pfandbrief. Ich ersuche den Eigenthumer, sich zu melden und den Pfandbrief in Empfang zu nehmen.

Posen ben 29. September 1823. Beißleber.

W schowaniu moiém znayduie się list zastawny na dobrach Złotowo zaintabulowany. Upraszam właściciela tegoż lista zastawnego o zgłoszenie się i odebranie go.

Poznań d. 29. Września 1823. Weissleder.

### Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Septbr. 1823.

| में हुए हैं है | Atlr. Sgr. Pf. | hates not doubted and                           | Rtle. Sgr. Pf. |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu                      | 是自然的           | Stroh der Centner                               | _ 13 _         |
| 16 Megen                                           | 1 29 10        | Beredelte Wolle der Stein .                     | 9              |
| Roggen dito                                        | - 29 2         | Ordinaire = dito                                | 6 15 -         |
| Gerste dito                                        | <b>—</b> 23 6  | Taback der Centner vom besten                   | 4 15 -         |
| Hafer dito                                         | - 15 10        | Boin gemeinen                                   | 4 -   -        |
| Erhsen dito                                        | - 28 9         | Flachs der Stein                                | 2              |
| Hirse dito                                         | 1 13 4         | Hanf dito                                       | 3              |
| Buchweißen dito                                    | - 28 7         | Butter das Quart                                | 6 -            |
| Weisse Bohnen dito                                 | 3   -          | Bier dito                                       | 8              |
| Kartoffeln dito                                    | <b>— 12</b> 6  |                                                 | - 5 4          |
| Hopfen dito                                        | - 20 -         | Bauholz, die Preuß. Elle nach                   | · "一"          |
| Rubsen dito                                        | 1 20 -         | ber Dicke gerechnet                             | 3 10 -         |
| Rindfleisch das Pfund Preuß.                       |                | Laubholz die Klafter                            | 5              |
| Gewicht                                            | _ 2 4          |                                                 | 4 15 -         |
| Schweinesseisch dito                               | 2 8            | Gerften = Grute die Mete .                      | - 6 -          |
| Talg oder Unschlitt dito .                         | - 3 5          | Gersten=Graupe dito                             | - 6 6          |
| hen ber Centner                                    | - 15 -         |                                                 |                |
| sindnameno alogia.                                 |                | 2000年1月2日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 1 |                |